## N= 58

# Posener Intelligenz Blatt.

### Dienstag, ben 9. Marg 1830.

Angefommene Fremde bom 5. Marg 1830.

Hoffer Graf Potulicii aus Sielec, Hr. Graf Mielynski aus Chobinicc, Hr. Erbherr Storassemski aus Schoffen, hr. Erbherr v. Oppen aus Sedzin, l. in Mro. 243. Breslauerstraße; Hr. Erbherr Wollowicz aus Debicz, l. in Mro. 168. Mastraße; Hr. Erbherr Szczaniecti aus Chelmno, Hr. Erbherr Baranowski aus Roznowo, Hr. Erbherr Panczynski aus Chrostowo, l. in Mo. 99. Wilde.

Barfchau, I. in Mro. 1. St. Martin; Hr. Raufmann Guttmann aus Barfchau, I. in Mro. 1. St. Martin; Hr. Raufmann Fischer aus Danzig, Hr. Pachter Dfulicz aus Auczline, I. in No. 99. Wilbe.

Dom 7. Mars.

Herlin, I. in Mo. 243. Brestauerstraße; Hr. Kaufmann Hafeloff aus Berlin, I. in Mo. 243. Brestauerstraße; Hr. Kaufmann Most aus Brandenburg, I. in Mro. 99. Wilbe; Hr. Kaufmann Wegner und Hr. v. Massow, Studiosus, aus Driesen, Hr. Erbherr v. Suchorzewsti aus Tarnowo, I. in No. 384. Gerberberstraße; Hr. Erbherr Krzyzanowsti aus Slupi, Hr. Erbherr Zafrzewsti aus Milagowo, Hr. Erbherr Milewsti aus Eeradz, I. in Nro. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr Moszynnssi aus Przystesi, Hr. Erbherr Krasicki aus Malezewo, I. in No. 187. Wasserstraße.

nachweifung

ber bei bem Ober-Post-Umte: befindlichen Retourbriefe, derem Abfender unbekannt! find.

- 1) Canber in Angla.
- 2) Adam in Frauffabt.
- 3) Ettinger in Radwig.
- 4) Deregnusti in Ludwifowo.
- 5) Piechowicz in Rurnit.

- 6) Krzyzanowski in Wiffomo.
- 7) Rurefi in Chryaftowo.
- 8) Pawlowsfi in Strasburg.
- 9) Diefiolowsfi in Gnefen.
- 10) Michalowski in Rawicz.
- 11) Wiczordi in Graubeng.
- 12) Puger in Bromberg.
- 13) Damig in Berlin.
- 14) Budzinsfi in Graf.
- 15) Rohl in Samter.
- 16) Roffon in Potebam.
- 17) Ballenftein in Detersburg.

#### Cbictal = Citation.

Auf bem unter Do. 931. hiefelbft auf bem Diehmarkt belegenen Mullermeifter Christian Preugschen Wohnhause und ben bagu gehörigen 6 Ruthen Frei= 2lder baften Rubr. IIL. No. 1. fur ben ebe= maligen biefigen Stadt-Polizei-Direktor Bandig 200 Rthl. zu 5 pro Cent Berginfung. Diefelben find gurud gezahlt worden und es haben die zc. Baubisschen Erben hieruber quittirt und in bie 26= fcung diefer Poft im Sypotheten-Buche eingemilliget. Es ift aber bas über bas gedachte Capital ausgefertigte Schuld= und Supothefen = Inftrument bom 15. Mai 1797 und refp. 15. October 1804 perforen gegangen und es werben baber auf ben Untrag ber Mullermeifter Dreuff= fcben Cheleute alle Diejenigen, welche an bie erwähnte Poft und bas barüber aus= geftellte Inftrument ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfands ober fonftige Briefes

Zapozew Edyktalny.

Na domu w mieście tuteyszem na Targowisku pod liczbą 931. położonym, Krystyana Preuss własnym oraz i do tegoż należących sześciu prętach wolney roli w Rubryce III. No. 1. dla bywszego tuteyszego Dyrektora pylicyi Bauditz summa 200 tal. 2 prowizya po 5 od sta iest zapisana, Summa takowa za kwitem przez sukcessorów Bauditz wystawionym, którzy zarazem na iéy Extabulacya z księgi hypoteczney zezwolili zapłacona zostala. Ze zaś Obligacya hypoteczna na rzeczony kapitał pod dniem 15. Maia 1797 i resp. 15. Października 1804 roku wystawiona, zagubioną została, przeto na wniosek malżonków młynarza Preuss wszyscy, którzy do wspomnionego kapitalu i instrumentu na takowy wystawionego iako właściciele, cessyona.

Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem auf den 31. März 1830 um 10 Uhr vor dem ernannten Deputirten Herrn Referendazins Forner in unserm Instruktions. Zimmer anderaumten Termine personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre etwanige Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls dieselben damit gänzlich ausgeschlossen und das verloren gegangene Instrument für anvortistet erklärt und in dem Hyposthefenduche bei dem verhafteten fundo auf Ansuchen der Extrahenten wirklich gelösscht werden wird.

Fraustadt den 31. August 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye mieć mniemaia, ninieyszem się zapozywaią, ażeby się w terminie na dzień 31. Marca 1830 zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Forner Referend. Sadu Ziem. w naszéy izbie instrukcyiney wyznaczonym osobiście lubprzez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi zupełnie wyłaczonemi będą i zagubiony instrument za amortyzowany uznanym a następnie w księdze hypoteczney zastawionych nieruchomości wskutek podapia Extrahentów istotnie wymazanym zostanie.

Wschowa d, 31. Sierpnia 1829: Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent:
Zum Berkauf bes hirselbst auf bem Schwedenberge unter Mro. 394. belegenen, bem Schlossermeister Friedrich Ausgust Dich zugehdrigen, gerichtlich auf 649 Athl. 8 sgr. 6 pf. abgeschäften Grundstücks nehst Garten, ist, da in dem angestandenen Termine sich fein Käufer gefunden, ein anderweitiger Tersmin im Wege der nothwendigen Subhasstation auf den 23. April d. J. vor dem Herrn Kammer = Gerichts = Assertier Vermes Vormittags 9 Uhr an hiesiger Gerichtssielle anbergumt worden.

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedaży posiadłości tu na szwedzkiej górze pod Nr. 394. położoney, Fryderyka Augusta Dietza ślósarza własney, a na tal. 649 sgr. 8 fen. 6. sądownie otaxowaney, wraz z ogrodem, powtórny termin, gdyż w zeszłym terminie żadnego nie było kupca, drogą konieczney subhastacyi na dzień 23. Kwietnia r. b. przed Ur. Hermes Assessorem Sądu Kameralnego o godzinie gtey przed południem w lokalu sądowym naznaczony został.

Die Tare tann gu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen merben.

Bromberg ben 8. Februar 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Bydgoszcz d 8. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffations = Patent.

Jum Verkauf des hieselbst auf der Thorner Borstadt, ehemals unter Nro. 33., jest unter Nro. 231. belegenen, den Schuhmachermeister Johann Jacob Seibertshaueserschen Chelcuten gehörisgen, auf 731 Athl. 12 sgr. 4 pf. abgesschäften Erbpachts-Grundstücks sieht im Wege der nothwendigen Subbastation ein peremtorischer Vietungs-Termin auf den 3. April 1830 vor dem Hrn. Landgerichts unselner Stelle an.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 21, December 1829, Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Do przedaży domu tu na przedmieściu Toruńskim dawniey pod Nr. 33. teraz pod Nr. 231. położonego, do szewców Jana i Jakoba Seibertshaueserów mołżonków należącego, na 731 Tal. 12 śgr. 4 fen. oszacowanego, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin na dzień 3. Kwietnia 1830. przed Ur. Hermes Assessorem zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzaną.

Bydgoszcz d. 21. Grudn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ediftal = Citation.

Ueber bie Kaufgelber von dem zum Peter v. Kalifstowstischen Nachlaffe geshörigen, im Gnesener Kreise belegenen Gute Przyborowo ist auf den Antrag ber Realglaubiger der Liquidations-Pros

Zapozew Ektadylny.

Nad summą szacunkową wsi Przyborowa w powiecie Gnieźnieńskim polożonéy, do pozostałości Piotra Kaliszkowskiego należącey, został na domaganie się realnych wierzycieli process likwidacyjny otworzony. Wzywa się przeto pinieyszóm wszeldeß erbffnet worben; ich werben buher alle unbefannten Glanbiger und von ben im Sypothefen-Buche eingetragenen:

1) der Mathias v. Lesti,

2) bie Erben ber Margaretha iv. Rog= nometa und

3) ber Friedrich Wehr, biermit aufgeforbert, in bem auf ben 2. April 1830 vor bem Deputirten Referenbarius Reitig anberaumten Termine entweder personlich oder burch zu= lagige Bevollmachtigte, wogu die hieft= Ben Jufig-Commiffarien Cobedfi, Endtte und v. Repfowsti in Borichlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Unsprude an die gedachten Kaufgelber angu= melben, und beren Richtigkeit nachzus weisen, wozu fie unter ber Bermarnung borgeladen werden, bag bie ausbleiben= den Gläubiger aller ihrer etwanigen Wor= rechte fur verluftig erflart und mit ibren Forderungen nur an badjenige, mas nach Befriedigung der fich meldenben Glaubiger von den Raufgelbern noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Gnefen ben 5. November 1829. Sbnigt. Preuß. Landgericht. kich nieznaiomych wierzycieli, tudzież tych, którzy w xiędze hipotecznéy zapisani

1) Macieia Leskiego,

2) sukcessorów Ur. Małgorzaty Roznowskiey,

3) Fryderyka Wehr, iżby sie w terminie na dzień 2. K wietnia 1830, przed delegowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których przedstawia się UUr. Sobeski, Lydtke i Reykowski Kommissarze Sprawiedliwości stawili, i pretensye swe do wspemnioney summy szacunkowey zameldowali i rzetelność tychże udowodnili, a to z tém ostrzeżeniem, że wierzyciele ci, którzyby się niestawili, za pozbawionych wszelkich swych praw pierwszeństwa mieć mogących osądzonemi, i tylko do tego coby po zaspokoieniu zglo. szonych się wierzycieli ieszcze zbyć mogło, odesłanemi być maia

Gniezno d. 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Berpachtung.

Die unter unferm Gerichtsbezirke im Mitrzefzower Kreife belegene herrschaft Dftrzefzow mit allem Bubehor foll auf brei Jahre, von Johanni 1830. bis babin 1833, offentlich an ben Deiftbie-Wir haben. tenden verpachtet werben. gu diefem Behufe einen Licitatione-Termin auf ben 18. Mai b. 3. Bormit= tage um o Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Roquette in unferm Gerichte = Locale angefett, und laben Pachtluftige vor., fich einzufinden und ihre Gebote abzugeben. Die Pacht= bedingungen follen im Termine befannt gemacht werden.

Rrotofdin ben 8. Februar 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht. Wydzierzawienie.

Maiętność Ostrzeszow w obwodzie Sądu naszego w powiecie Ostrzeszowskim położona, z wszelkiemi przyległościami na trzy lata od S. Jana 1830. aż do tego czasu 1833. publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawioną być ma. Wyznaczywszy w tym celu termin licytacyiny na dzień 18. Maia r. b. o godzinie gzrana przed deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, zapozywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w takowym stawili i licyta swe podali.

Warunki dzierzawne w terminie

ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 8. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Jum öffentlichen Verkauf bes zu Pinne Nr. 25 belegenen Pflaumschen Hauses nebst bazu gehörigen 2 Garte, zus sammen auf 275 Athle. gewürdigt, wird hiermit Termin auf ben 15. Mai b. J. Vormittags 10 Uhr an Ort und Stelle zu Pinne angesetzt.

Samter ben 28. Februar 1830.

Konigl. Preuf. Friedensgericht.

#### Proclama.

W celu sprzedaży publiczney domu do Pflaumów należącego, w Pniewach pod No. 25. położonego, wraz do tegoż należącemi 2ma ogrodami, co wszystko ogółem na 275 tal. sądownie oszacowane, wyznacza się termin na dzień 15. Maiar. b. przed południem o godzinie 10. na mieyscu w Pniewach.

Szamotuły d. 28. Lutego 1830. Królew. Pruski Sąd PokojuPublicandum.

Das sub Nr. 111 hier stehenbe, 94 Mthlr. 7 Sgr. taxirte Mohnhaus, nebst Topfer-Brenn-Ofen, wird zufolge Aufstrages bes Königl. Hochverordneten Landsgerichts zu Meseritz, im Termin den 15. Mai d. J. an den Meistbietenden verkauft, zu welchem wir Käuser einlaben.

Die Tare fann ju jeber Zeit eingeses ben und die Bedingungen werden im Ters min befannt gemacht werden.

Birnhaum ben 19. Februar 1836. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Domostwo 94 tal, 7 sgr. otaxowane, Nr. 111. tu oznaczone, wraz z
piecem garncarkim, zostanie na zlecenie Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza na terminie
15. Maia r. b. więcéy charuiącemu
sprzedanym; do czego kupua ochotę kupna maiących zachęcamy.

Cena może bydź codziennie przeyrzaną, a warunki zaś zostaną na ter-

minie ogłoszone.

Międzychod d. 19. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Publicandum.

In ben' am 22. Dezember a. pr. zum diffenklichen Verkauf bes zu Großdorf bei Birnbaum sub Nr. 30 stehenden, 229 Rthlr. 15 sgr. taxirten Wohnhauses nebst den dazu gehörigen Gärten zufolge Auftrages des Königl. Hochverordneten Landsgerichts zu Meseritz angestandenen Termin hat sich kein Käuser gemeldet, es stehet der anderweitige Termin auf den 31. März d. J. an, zu welchem wir Käuser mit Bezug auf die im Intelligenz-Blatt Nr. 270. enthaltene Bekanntmachung vom 8. Oftbr. a. pre einladen.

Birnbaum ben 13. Februar 1830. Abnigl. Preug. Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Do kupna domu numerem 30. oznaczonego, na lipowem mieście pod
Międzychodem położonego i ogrodu
nikt się z licytantów na wyznaczonym terminie dnia 22. Grudnia r. z.
a zwłaszcza na zlecenie Król. Sądu
Ziemiańskiego z Międzyrzecza nie
zgłosił, a zatym wyznaczyliśmy powtórny termin na dzień 31. Marca r. b. na któren ochotników kupna w żastósowaniu Dziennika Intelligencyjnego Nr. 270 i w nim uczynionych ogłoszeń z dnia 8. Października r. z. zachęcamy.

Międzychod d. 13. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations = Patent.

Die in Mroczen unter Do. 92. und 93. belegenen Grundftude bes Gaftwirth. Dominit Cajetan Tuchowofi, bestehend :

- 1) aus einem am Marfte gebauten Mohnhause,.
- 2) aus einem Gaftftalle,
- 3) aus einem Biebftalle,
- 4) aus einer Scheune,
- 5) aus mehreren Garten und Acferfigden, I Sufe 19 Morgen 98 | Rus. then magbeburg, groß,

welche zusammen auf 697 Rthl. 15 fgr. ktore to grunta ogolnie na 697 Tal. gerichtlich abgeschätzt worden find, sollen. Schuldenhalber bffentlich verfauft werden.

Bufolge Auftragest bes Konigh. Land= Gerichte gu Schneibemuhl haben wir eis nen Bietungs = Termin auf ben. 3.1. Mary 1830 Morgens um 9 Uhr auf. ber biefigen Gerichteftube angefest, und laben biergu Raufluftige ein.

Lobsens ben 2. December 1829.

Abnigl Preuf. Friedensgaricht.

Patent Subhastacyiny.

Grunta w mieście Mroczy pod Nr. 92. i 93. polożone, oberzyście Dominikowi Tuchowskiemu należące, składaiące się:

- 1) z domostwa w rynku zbudowa-
- 2) z iednéy stayni gościnnéy.
- 3) iednéy stayni bydlecéy.
- 4) iednéy stodoły.
- 5) z niektórych ogrodów i pól, iednę włokę 19 morg. 98 kwadratowych prętow magdeburskich wielkoski,

15 sgr. sądownie ocenione zostały, maia bydź z powodu długów publicznie sprzedane.

W skutek zalecenia Król. Sądu: Ziemiańskiego w Pilewyznaczyliśmy. termin licytacyiny, na dzień 31. Marca 1830. o godzinie otey zrana w tuteyszév izbie sądowév i zapraszamy nań ochote do kupna maiacych.

Lobženica d 2. Grudnia 1820. Król. Pruski Sad Pokoju

## Beilage zu Nro. 58. des Posener Intelligenz-Blatts.

Stedbrief.

In der Criminal-Untersuchungs-Sache contra Wonciech Nowak, ist derselbe, welcher zuletzt als Dienstjunge beim Burger Paluskiewicz diente, sich aber später beim Herrn v. Wielowieski vermiettet hat, mit diesem nach Polen verzogen ist, und nicht vermittelt werden kann, laut Erkenntniß I. Instanz vom 17. September a. pr. wegen ersten gemeinen Diebstahls zu 40 Peitschenhieben verurtheilt worden.

Wir ersuchen sammtliche Behörden, uns bessen Aufenthalt, sobalb er zu ihrer Kenntniß gelangen sollte, gefälligst mitzutheilen, ober benselben, wo er sich betreten läßt, verhaften und an uns absiefern lassen zu wollen. Sein Signale-

ment folgt unten.

Rogmin ben 13. Februar 1830.

Signalement des Wonciech Nowak.

1) Geburteget, Wyganomo;

2) Aufenthaltsort , Robylin;

3) Religion, fatholifch;

4) Sprache, nur polnifch;

5) Große, 3 30U;

6) haare, blond;

7) Stirne, bebedt ;

8) Angen, grau;

9) Augenbraunen, blond;

10) Geficht, langlich;

List gohezy.

Woyciech Nowak, który na ostatku iako chłopiec u mieszczanina Paluszkiewicza służył, późniey zaś do Ur. Wielowieyskiego się urządził, a z tymże do Polski się wyprowadził, został wyrokiem I. Instancyi, w sprawie kryminalney naprzeciw, iemu na dniu 17. Września r. z. zapadym, za pierwszą pospolitą kradzież na 40 batów skazany, wyśledzonym bydź nie może.

Wzywamy wszelkie Władze skoroby iego pobyt, im był wiadomy, żeby nam o nim donieśli, iako też gdzieby się dał zoczyć, iego przyareszsowały, i nam odesłać zechciały.

Jego ryscpis iest nižey wyluszczony.

Kožmin d. 13. Lutego 1830. Król. Pruski Inkwizytoryat.

RYSOPIS

Imie i nazwisko, Woyciech Nowak;
Mieysce urodzenia, Wyganów;
Pobyt, Kobylin;
Beligii, katolickiey;
Mówi po polsku;
Wysoki 3 cale;
Włosów, blond;
Czola okrytego;
Oczów, szarych;

Brwi, blond;

Twarzy, pociągleys

11) Rafe, besgleichen;

12) Wefichtefarbe, gefund;

13) befondere Rennzeichen, nichts;

Befleibung.

Eine schwarze Pelzmuge, einen Pelz unbezogen, eine schwarze tuchene Weste, eine graue Leinwandjacke, blau und weife Leinwands = Beinkleiber, ein Paar leberne Bauerstiefeln.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Konigl. Friedensgerichts, werde ich im Termine den 15. Marz d. J. Bormittags um 9 Uhr in dem Kreisgefängnisse hiefelbst verschiedene im Wege der Erecution abzgepfändete Meubles und Hausgerathe dffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung versteigern, wozu Kaussufige hiemit eingeladen werden. Rawicz den 3. Marz 1830.

Pulft, Registratur-Uffistent. vigore commissionis. Nosa długawego; Cery zdrowey; Znaków szczególnych niema.

44 3 1 4 0 5 1 1 3

#### oh Odzież.

Czarna z futra czapka, kożuch nieposzyty, czarna sukienna westka, szara płócienna kurtka, parę płóciennych niebieskich i parę białych płóciennych spodni, i parę bótów skórzanych.

Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Sądu Pokoiu sprzedawać będę tu w mieyscu w terminie dnia 15. Marca r. b. o godzinie otév zrana wyznaczonym, rozmaite w drodze exekucyi zafantowane mable i sprzęty domowe, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę, na który to termin ochotę do kupna maiących ninieyszem upraszam.

Rawicz d. 3. Marca 1830.

Pulst,

Assistent Registratury,

Assistent Registratury, vigore commissionis.

Befanntmadung.

Die auf Ruhndorf Mo. 162. belegene, den Bogdanowskischen Cheleuten zugebörige Wassermühle, welche unter gerichtlicher Administration steht, soll in Kolge eines mir gewordenen Auftrags des Herrn Ober-Bürgermeisters Tapler bfsentlich verpachtet werden. Ich habe hierzu einen Termin auf den 24. d. Mt 6. Bormittags 10 Uhr in der Mühle selbst augesetzt. Ich lade alle Pachtlustige hiezu ein, und soll der Zuschlag, mit Bordehalt der Genehmigung des Herrn Ober-Bürgermeisters Tapler, an den Meistbietenden geschehen, wobei noch demerkt wird, daß jeder, der zum Gedote zugelassen wird, 100 Athl. Kaution stellen muß.

Pofen ben 8, Marg 1830. Rnifffa, Abminiftrator.

W Wichtige Unzeige D

für Branntweinbrennerei=, Bierbrauerei= und Gingfabrit. Befiger und für Diejenis Ben, welche eine Beineffigfabrit anlegen, ober ihren Bedarf an Weineffig immer gut, ftart und haltbar, auch schnell und mit wenig Mube und Roften felbst berei= ten und babei einen bedeutenden Gewinn erzielen wollen.

Ein praftisch erfahrener Effigfabrifant ift, um auch Andern nutlich gu werben, gefonnen, eine bedeutenden Bortheil bringende, mit wenig Mahe und Roften verknupfte Verfahrungsart, (fur deren Zuverlässigfeit geburgt wird,)

alltäglich nach Belieben einen oder mehrere Oxhoft kunstlichen, sehr guten wasserhellen, wein=gelben und rothen Weinessig, ber die reinste Saure entshalt und keinem Berderben oder Schwarzwerden unterworfen ist, überhaupt dem achten franzdischen Weinessig zur Seite gestellt werden kann, nicht allein von 30 Gran Kali-Sättigung per Unze, wie er im Handel üblich und in der Prens. Pharmacopoe vorgeschrieben, sondern noch stärker, klar, haltbar, von gutem angenehmen Geschmack und frei von allen fremdartigen und schädlichen Beimischungen, überhaupt so zu sabriziren, daß berselbe nicht nur alle Eigenschaften eines guten Weinessigs in sich vereinigt und einer chemischen Prüfung unterworfen werden kann, sondern auch so höchst wohlseil, (das Berliner Quart circa 3 — 6 Pfennige, je nachdem berselbe stark sepn sou,) zu stehen kommt, daß dabei ein bedeutender Gewinn erzielt wird,

gegen ein fehr billiges honorar, sowohl theoretisch als auch praftisch und so beuts lich mitzutheilen, bag nach erfolgter Einrichtung die Fabrikation sowohl von eis nem, als mehreren Orhoft taglich, nur durch einen einzigen Arbeiter fortgesett zu

werden braucht.

Die Kosten der Einrichtung zu bieser Fabrikation sind gering, indem ein Apparat, durch welchen man alltäglich, oder eigentlich nur von des Morgens an dis Abends, einen Orhoft Essig erhält, nur eiren 10 Thaler zu stehen kommt und aller Orten sofort nach Vorschrift leicht angesertigt werden kann, zu welchem Ende auch der Mittheitung genaue Zeichnungen beigefügt werden. Sollte man jedoch noch einen Apparat im verzüngten Maasstade wünschen, so kann auch ein solcher (½ bis ½ Pfund schwer) per Post übersandt werden.

Branntweinbrennereis, Bierbrauereis und Effigfabrit-Besitzern sowohl, als auch allen Andern, die vergleichen nicht besitzen und eine Weinessigfabrit anlegen, oder ihren Bedarf an Beinessig sich selbst bereiten wollen, ift diese Berfahrunges art ober Geschwind-Esig-Fabritation zu empfehlen, indem sie gleich vortheilhaft

und wichtig für Jeben ift.

Diejenigen, welche auf dieses so vortheilhafte und hochst reelte Anerbieten restettiren, erfahren das Rabere auf abzureichende, oder franco einzusendende Briefe, welche das Königl. Intelligenz-Comtoir zu Berlin unter Abresse V. 71. anniumt.

Auf ber Breifen Straße No. 116. sieht ein after und ein neuer Flüget zum Berkauf.

and the second of the second o

ment in the first of the property of the second sec

tight die eine deutsche Gereich Abeitschleit geschicht gestellt verleich geschicht ges

argre in five billings honorar, founds theoretically and profited min is noticely and profited on found and and and and and and and the antique between Expert states, and a special and the antique are an antique and an antique are an antique and an antique and an antique are an antique and an antique and an antique are an antique are